## keitung.

Mittagblatt.

Donnerstag den 31. Januar 1856.

Telegraphische Depeschen ber Breslauer Zeitung.

Telegraphische Depeschen der Breslauer Zeitung.
Paris, 30. Januar, Nachmittags 3 Uhr. Die Spekulanten hatten in Folge der hohen wiener Gourse großes Bertrauen. Die 3pCt. Rente begann zu 70, 50, sank auf 70, 35 und stieg bei starken Ankäusen auf 70, 90, zu welchem Gourse sie in sehr fester Haltung schloß. Sämmtliche österreichische Effekten werden gefragt. Gonsols von Mittags 12 Uhr und von Mittags 1 Uhr waren gleichlautend 91 gemelbet. — Schlußscourse:

3pCt. Kente 70, 90. 4½ pCt. Kente 95, —. 3pCt. Spanier —.
1pCt. Spanier 23<sup>24</sup>. Silber-Anleihe 85. Desterreich. Staatsscissenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschusse

Gredit-Aftien und öfterreichifche Staats Gifenbahn begehrt. - Schluß:

Gredit-Aktien und österreichische Staats Eisenbahn begehrt. — Schluß=
Course:
Silber-Anleihe 87. 5pCt. Metall. 86. 4½pCt. Metalliques 76.
Bank-Aktien 1032. Nordbahn 238¾. 1839er Coose 138. 1854er Loose
105. National-Anlehen 88¾. Desterreichische Staats-Sisenbahn-Aktien
242½. Gertistate 224. Gredit-Akt. 269½. London 10, 25. Aug8b. 107.
Damburg 77½. Paris 124. Gold 11½. Silber 7½.
Frankfurt a. M., 30. Januar, Nachmittags 2 Uhr. Bei sehr belangreichen Umsähen österreichische Fonds anhaltend begehrt und merklich
höher. — Sch uß=Course:
Neueste preußische Anl. 113. Preußische Kassenscheine 104½. Köln=
Mindener Eisenbahn-Aktien — Friedrich-Wilhelms-Nordb. 58½. Ludwigs=
hasen Berbach 155½. Krankfurt-Hanau — Berliner Wechsel 105½ Br.
Damburger Wechsel 88½. London. Wechsel 118½. Paris. Wechsel 93½.
Amsterdamer Wechsel 100½. Wiener Wechsel 118½. Frankfurter BankAntheile 119. Darmst. Bank-Aktien 319. 3pCt. Spanier 38½. 1pCt.
Spanier 23¹³/6. Kurhessische Loose 39. Badische Loose 98½. Desterreich
National-Anlehen 83½. Lesterreichsche Erose 98½. Desterreich
National-Anlehen 83½. Lesterreichsche Gredit-Aktien 134½.

Mmsterdam, 30. Januar, Nachmittags 4 Uhr. — Schluß=Sourse:

5pCt. Desterreich, National-Anleihe 78¼. 5pCt. Metalliques Litt. B.
83½. 5pCt. Metall. 76½. 2½pCt. Metalliques 39½. 1pCt. Spanier 23½. 3pCt. Span. 37¾. 5pCt. Eieglis 88¾. 5pCt. Stieglis de 1855
89¾. 4pCt. Polen — Meritaner 20½. Londoner Wechsel, kurz —,—
Wiener Wechsel — Hamburger Wechsel, kurz —, Petersburg. Wechsel
Damburg, 30. Januar, Nachmitt. 2½ Uhr. Die Börse, mit UltimosRegulirungen beschäftigt, war etwas stiller. Desterreich. Gredit-Aktien 132.
Neue Stieglis 89½. — Schluß=Sourse:
Preußische ½, Spct. Staats-Anleihe 100½. Preuß. Coose 113½. Dester-

Regulirungen beschäftigt, war etwas stiller. Desterreich. Eredit-Aktien 132. Neue Stiegliß 89½. — Schluß-Course:
Preußische 4½. pCt. Staats-Anleihe 100½. Preuß. Loose 113½. Desterreichische Loose 117. 3pCt. Spanier 35½. 1pCt. Spanier 22¾. Englisch-russische brock. Anleihe —. Berlin-Hamburger 112. Köln-Mindener 160. Mecklenburger 55¼. Magdeburg-Wittenberge 46½. Berlin-Hamburg 1. Priorität 102¼. Köln-Minden 3. Priorität 90. Disfentor — pCt. fonto — pGt. Getreidemarkt.

Getreidemarkt. Weizen nominell, Roggen flau, 118—119pfd. zu 122, 117—118pfd. zu 119 zu haben. Del pro Januar 32, pro Mai 32, pro Oktober 28%. Kaffee und Zink ftille.

Telegraphische Nachrichten.

London, 30. Januar, Bormittags. "Morning Poft" meint, Preußen werbe von den Milirten nicht zu den Konferenzen, wohl aber zur Unterzeichnung bes eventuellen Friedenstraftats eingeladen werden. "Morning Poft'

enthalt einen friegdrohenden Leader gegen Amerika. Appenhagen, 29. Januar. Wessellehy's Antrag, daß die Schuld vom Jahre 1838 an die Nationalbank auch von den herzogthümern getragen wersden sollte, wurde heute mit großer Stimmenmehrheit von dem Landsthing

Prenfien.

Berlin, 30. Januar. [Amtliches.] Ge. Majestät ber Konig haben allergnädigst geruht: Dem großherzoglich babischen Kammerherrn und hofmarichall Freiherrn v. Baumbach ben rothen Ablerorden zweiter Rlaffe und bem großberzoglich badifchen Gebeimen Kabinets-Sefretar Dr. Ullmann ben rothen Ablerorben britter Rlaffe gu ver-

P. C. In Folge der Ueberschwemmungen, durch welche die Niederung des rechten Oderufers von der Mündung der Isferig abwärts dis zur Mündung der Bartsch, namentlich auch in den letten Jahren heimgesucht wurde, haben die detheiligten Grundbesser die Nothwendigkeit erkannt, zur verbandes für den normalmäsigen Ausdau und die gute Erhaltung der Deiche Sorge zu tragen. Schon während der darüber eingeleiteten Berhandlungen wurde mit dem Deichhalt geliss der der verbanden. Es maren handlungen wurde mit dem Deichbau felbst kräftig vorgegangen. Es waren im Jahre 1855 bei diesen Bauten in ber Regel 1600 bis 1800 Arbeiter beschäftigt. Die dazu erforderlichen Geldmittel wurden durch Darielben aus dem Dispositionssonds des königlichen Ministeriums für landwirthschaftliche Angelegenheiten, so wie aus der ständischen Darlehnskasse zu Breslau beschafft. Einzelne Arbeiten besonders, die am Teinigs und Fander-Graben, waren bereits im Jahre 1854 in Angriss genommen und wurden im letzen Jahr lebhaft fortgesetz. Dieselben haben für die Entwässerung des oberen Niederungs-Weschnitze school der Americae Grachwiste geliefert. — Im Jahr lebhaft fortgeseht. Dieselben haben für die Entwässerung des oberen Niederungs-Abschnittes schon sehr erfreuliche Ergebnisse geliesert. — Im Ganzen ist die örtliche Lage der Niederung nicht günstig und deshalb auch der Betrag der Baukosten höher, als sonst gewöhnlich. Die Niederung erzon nur einer Biertelz die einer halben Meile von den sandigen Höhen oderhalb Muster die die die einer Areite dalb Bautke die an die Mündung der Bartsch unterhald Tschwirtschen. Dieselbe muß im untern Theil nicht blos gegen die Oder, sondern auch gegen Binnen-Entwässerung beträchtliche Graden-Anlagen erforderlich, die auf 37,448 Thr. veranschlagt worden. Auserdem sind zum Zwed der Bodenbeschaffenheit die Aotalssäch von etwa 46,500 Morgen sich im Deichstaasser auf ungefähr 19,600 Morgen normalen Landes reduziren wird. Naturgemäß werden durch alle diese Umstände die Sesammtössen, wie die Beitrags-Antheile der Interessenten wesenklich gesteigert. Die Baukossen belaufen sich, mit Einschluß der Graden-Unlagen, auf etwa 250,000 Abr., so das also auf den Normal-Morgen gegen 13 Ahr. Beitrag zur Neuanlage kommen, während die Unterhaltung der 13,900 Authen langen Deichlinie so wie der ausgebehnten Gräben fortdauernd einen erheblichen Auswand der Wieder Gegen die Ausführung des sessessen den erheblichen Auswand der Wieder Gegen die Ausführung des sessessen den erheblichen Auswand der Wieder Gegen die Ausführung des sessessen des Ausgebehnten Gräben fortdauernd einen erheblichen Auswand der Wieder Gegen die Ausführung des sessessen des Linkspillen der Regulerungsplanes selbst wurden Gegen die Ausführung des festgestellten Regulirungsplanes felbft wurden von den Betheiligten feine Einwendungen erhoben. Gine Trennung der Rieberungsfläche in drei Deichverbande konnte nicht angemeffen befunden werben, weil, abgesehen von dem Nichtvorhandensein ausreichender in der Natur ber örtlichen Berhältnisse begründeter Motive ein großer starker Deichverband jedenfalls vor mehreren kleineren entschieben den Borzug verdient. Un-ter billiger Berücksichtigung der obwaltenden Umstände ist seitens der Be-hörden eine Ausgleichung hörden eine Ausgleichung der verschiedenen Interessen getroffen worden. Auf Grund berfelben wurde das Statut des bautke-tschwirtschemer Deichverbandes entworfen, welches vor Kurzem die landesherrliche Genehmigung erhal-

kommen und zwar anfänglich wegen der räumlichen Entfernung der Büreau-Lokalien beider Behörden, später wegen der bedeutend zunehmenden Geschäftebes genannten Kollegiums. Die Büreau-Arbeiten desselben find vielmehr des genannten Kollegiums. Die Büreau-Arbeiten besselben sind vielmehr durch Diätarien versehen worden, welche dem Kollegium durch das Ministerium zugewiesen und aus dem zu Reisekossen und sächlichen Ausgaben bestimmten Fonds remunerirt wurden, der darauf gar nicht berechnet war und deshalb alljährlich bedeutend überschritten worden ist. Nachdem bei der dreizehnstährigen Dauer dieses Verhältnisses die betressenden Diätarien bei kümmerlichem Diätengenuß auf definitive Anstellung geharrt haben, hat die königk. Staatsessegierung es für angemessen erachtet, eine den Etatsesberhältnissen aller andern Behörden entsprechende Regulirung der Anstellungs- und Bessoldungs-Verhältnisse der gedachten Beamten nicht länger aufzuschieden. Es sind deshalb im diessährigen Etat feste Besoldungen für einen Sekretär, für einen Registrator und für einen Boten angeset.

Deutschland.

Frankfurt, 28. Januar. [Die Bundestagssisung] vom Januar eröffnete das Prafidium mit ber Anzeige, daß Ge. königl. Sobeit der Rurfürst von Seffen den Kammerberrn und Legationerath Freiherrn v. Dornberg befinitiv jum furfürftl. Bundestagegefandten an die Stelle bes verftorbenen Gebeimerathe v. Erott ernannt habe. - Der königl baierische Gesandte gab hierauf eine Erklärung bezüg: lich einer bei ben konigl. Gerichten anhangigen, ben Bund berührenden Rlagesache ab. Die Bundesversammlung hatte nämlich in Bezug auf zwei Anforderungen, die von Privaten gegen die Feftungsbau Direktion ju Ulm erhoben, aber als begründet nicht erachtet worden find, die fompromißgerichtliche Austragung ber Sache zugestanden; wie bereits früher die konigl. murtembergische, so hat nun auch die königl. baierische Regierung erklart, baß sie von bem Bunde die Entrichtung von Berichtsfportein in ber desfalls bei ihren Landesgerichten anbangigen Rlagefache nicht werde erheben laffen. - Beiter erflattete ber Militarausschuß Bortrag über die von dem furfürfil. beff. Sauptmann Breithaupt erfunde: nen Shrapnelgunder. Die Militartommiffion, welche Diefe Erfindung, jufolge früheren Befchluffes der Bundes : Berfammlung, einer forg fältigen technischen Prüfung burch eine eigens dazu in der Bundes feftung Mainz ernannte Rommiffion unterzog, bat fich in febr anerkennender Beife über Die Borguge berfelben in Unwendung auf die Feld - Artillerie ausgesprochen, und die Bundes - Bersammlung beschloß: dem kurfürstlich hessischen Hauptmann Breithaupt ihre volle Anerkennung feiner in diesem Zweige fo erfolgreichen Bemubungen auszusprechen und die durch die Prufung und damit verbundenen Bersuche entstandenen Roften auf die Bundeskaffe anzuweisen. — Die Bundesversammlung ichritt fodann gur Abstimmung über ein Penfions gesuch mehrerer vormals schleswig-holsteinischesu Offiziere. Die Reflamations-Rommiffion hatte in einer fruberen Sigung Bortrag über daffeibe erftattet, und fo febr fie auch bie hilfsbedurtige Lage ber Bittsteller anerkannte und ben Bunsch aussprach, es mochten die boben Deutschen Regierungen benselben, wie es bereits mehrfach geschehen, wirkfame Unterftugung, insbesondere burch Aufnahme in ihre Dienfte, juwenden, so vermochte fie boch, in Unbetracht ber bezüglich ber Unterftugung folder Offiziere icon fruber aufgestellten und bisher feftgehal tenen Normen, im gegebenen Falle feinen die gewünschte Penfionsbewilligung aus Bundesmitteln befürwortenden Borfchlag ju machen, und es wurde, übereinstimmend mit ihren Untragen, beschloffen: ber Retlamation feine Folge ju geben. — Endlich fam eine Gingabe bee Rar Overweg zu naumburg an ber Saale gur Berhandlung, mit welcher er der Bundesversammlung eine Druckschrift gur Berücksichtigung über reicht hatte, betitelt: "Urfachen ber jest fo oft wiedertebren den und lange anhaltenden Theuerungen und praftifc Mittel dagegen." Die Bersammlung hielt bei aller Anerkennung der wohlmeinenden Absicht des Bersaffere, dessen Borichtage, welche im Befentlichen gefetliche Befchranfungen bes freien Sandels mit Betreibe und Lebensmitteln bezielen, einstimmig für jur Berücksichtigung weil es die Bunfche bes fünften Punktes nicht eben fo pracis ju ftinicht geeignet, überließ jedoch bei der Wichtigkeit des Gegenstandes die puliren sich beeiferte. Frage: ob überhaupt und in welcher Richtung etwa burch gemeinsame Magregeln von Bundes megen der Theuerung entgegenzuwirken fei? noch einer naberen Prüfung bes bestehenden handelspolitischen Musfdjuffes (Fr. Bl.)

Munchen, 25. Januar. Man legt in den Rreifen ber Abgeordneten, welche die einflugreichfte Stellung bei Abstimmungen haben, großes Gewicht darauf, daß die Berfohnung zwischen dem Sofe und Erbrn. v. Lerdenfeld, mit folder Oftentation geschab, wie es Die Ginladung jur fonigl. Tafel jedenfalls ift. fr. v. Berchenfeld ift ein Mann, ber bei feiner ftreng ariftofratischen Anschauung ftets bas allgemeine Befte ins Auge faßt. Man hofft nun, bag nach ber langeren Unterredung des Konigs mit dem ehemaligen Minifter Die Gerichtsorganisationsfrage, welche ein Schreiendes Bedurfnig lofen foll, doch noch theilweise wenigstens erledigt werden wird. Das Gefet darüber murbe 1850 bereits fanktionirt, tam aber bekanntlich nicht in Bollgug. Der Staatbrath und die theilmeife wieder von diefem gebildete Reichsrathstammer feben ben Sauptanftog in ber Errichtung des Notariates; es mag ihnen das Frangofifche, allerdings nicht febr empfehlbare Inflitut vorschweben, und ba man fiebt, daß die Erbal= tung beffelben bem Bolke anbeim fallen foll, fo meint man, baß die Ausübung ber freiwilligen Gerichtsbarteit wie bisber von befontare, benen eine Einnahme à 2000 Fl. jährlich gesichert werben soll, was etwa 800,000 Fl. betragen wurde, die Wirflichfeit aber wird eine viel bobere Ginnahme berausstellen, benn in ber Pfalz giebt es Notare, die auf 10,000 gl. und barüber fich fteben. - In ben letten Tagen hat wieder einmal die "Fremdenlegion" an ber Universitat, Die "Berufenen", ben ihr von dem Professor ber Medigin und Gebeimrath von Ringeis, bem berzeitigen Reftor ber hiefigen Universität, bingeworfenen Febbehandschuh aufgenommen und durch ben gegebenen

— Obgleich nach § 42 bes Regulativs vom 25. März 1842 für das Ctandal Leben in die Birthshausdiskussionen gebracht, die sich sonst Landes-Dekonomie-Kollegium bestimmt ist, das das Personal der Büreauund Unterbeamten dem Kollegium vom vorgesetzten Ministerium zugetheilt werden soll, so ist diese Bestimmung doch bieber nicht zur Ausführung gehat nach der Stiftungsurkunde bei erledigten ordentlichen Professuren
bas Recht drei Kandidaten porguschlagen und pon diesen wurde meift um Bier und Better und noch etwas breben. Die Universität das Recht drei Randidaten vorzuschlagen und von diesen wurde unter Ronig Ludwig ftets ber erfte bestätigt. Konig Mar hat aber von diesem Rechte, "das der Universität München die Gigenschaft einer "fatholischen" bewahren soll", Umgang genommen und aus eigener Machtvollkommenheit die ihm von der "protestantischen Kamarilla" vorgeschlagenen "Nordbeutschen" berufen. Ueber biefe Berufung herricht nun allezeit großer Groll. Bei ber letten Reftorewahl für die Universität Munchen festen die Ultramontanen die Babl bes herrn v. Ringeis durch; es ift bies ein febr gelehrter Mediginer. Der Gebeimrath, früher Borftand bes bairifchen Medizinalmefens, bielt nun feine akademische Antritterede, Die er vorzugeweife an Die tatholifden Studenten richtete, und fprach fich von feinem Standpuntte über die brennenden Fragen ber Beit aus, über Freiheit, Autoritat und Fortschritt in ber Biffenschaft, fur bie man auf einer Seite gar feine Schrante gelten laffen und fie in popularer Form jum Berftandniß bes Bolfes, ja felbst ber Kinder bringen wolle. fr. v. Ringeis wies nun im Berlaufe seiner Rebe nach, "bag Autoritat in Staat und Rirche mit der Autorität in ben bochften Gebieten ber Wiffenschaft im ungertrennlichsten Busammenhange ftebe und bag vieles ale Fortschritt in Biffenschaft und Leben Gepriefene ber ungeheuerfte Rudfdritt fei. Die Philosophie ohne Offenbarung fonne die bochften Lebends fragen nicht lofen; Die Segelichen Schuler, Die Rechte, Die Mitte und Die Linke, batten fich fürzlich erft gegenseitig Unfinn und Unvernunft vorgeworfen, ber taufendspältige haber der Philosophen mare un= möglich, wenn bas Biffen über die bodifte Angelegenheit ber Menich= beit ber Bernunft angeboren ober ohne Offenbarung von ihr erreichbar mare. In der gottlichen Bernunft, alfo außer und über der menschlichen, liege ber ardimebifd : bewegende Punft ber menschlichen und nur burch Unterweisung unter bie gottliche tonne bie menschliche Bernunft eine Autoritat fein." Der Schluß ber Rede bes herrn von Ringeis an die "fatholische Debrgabl" feiner akademischen Mitbaiern lautete: "Bleiben Gie im Leben und Sterben, vom Scheitel bis jur Ferfe jeder Boll ein Ratholit, ein Deutscher, ein Baier. Gebe Gott und feinen Gegen, bor allem aber bem Ronige!" Diefe Rede brachte nun die Fremdenlegion in Barnifch; Profeffor Bluntschli, der auch populare Borlesungen wie die anderen Berus fenen halt, ließ anonym einen Urtifel los in einem munchener Tage= Man wollte von Seiten eines Theiles der Studentenschaft herrn Bluntschli einen Facelgug als Demonstration bringen, aber ber afademische Senat ließ fraft seiner Amthautoritat die Ginladung bagu vom ichwarzen Brette entfernen und verbot alle weitern Unichlage, ju benen er nicht feine Ginwilligung gegeben babe. Damit hatte ber Sturm im Glafe Waffer ein Ende. (Magb. 3.)

Rarisruhe, 28. Januar. Durch allerhochften Befehl d. d. Berlin, 26. d. M., wird ber Generalmajor v. Rober, bisheriger Rom= mandant ber Infanterie, unter Ertheilung bes Charafters als General-Lieutenant, jum Rommandanten der Bundesfestung Raftatt ernannt.

(Rarler. 3tg.)

Desterreich.

Wien, 29. Januar. \*) Belde Rolle wird Deutschland bei ben nachsten Friedensverhandlungen spielen? Goll Diefer bedeutende geichichtliche Aft ftattfinden, ohne daß der große Staatsforper, der Deutsch= land beißt, dabei eine Stimme führt?

Es ift mabr, die beutichen Intereffen werben auf bem parifer Rongreffe nicht ohne fraftige Bertretung fein. Die beiben Garantiepunfte, welche ber beutsche Bund fich im vorigen Jahre angeeignet bat, Die Freiheit ber Donau und ber Fürstenthumer, find in ben öfterreichischen Friedenspropositionen mit folder Scharfe gefaßt worden, daß die eng= lifche Preffe bem wiener Rabinet barüber die bitterften Borwurfe macht,

Defferreich wird auf bem Friedenskongreffe reichlich dafür forgen, daß dem deutschen Intereffe Genuge geschehe. Aber Defterreich wird dort nur fich reprafentiren, fraft feiner Stellung als Grogmacht; als Reprafentant bes beutschen Bundes wird es nicht bei bem Kongreffe erscheinen - benn ber Bund fleht nicht auf ben Pringipien, welche

bie Grundlage bes abzuschließenden Friedens bilben. Wir wollen nicht migverftanden fein. Bas wir munichen, ift nicht etwa, bag Defterreich die Chre genieße, auf bem parifer Rongreffe gang Deutschland zu reprasentiren; wir haben nicht etwa ben Sintergeban= fen, für Defterreich eine bevorzugte Ehrenftelle, etwa gar auf Roften Preußens, zu ambitioniren. Im Gegentheil, unser aufrichtiger Bunsch geht babin, daß Preußen seine Antheilnahme an dem Kongresse er-

mögliche.

Wir schreiben ein beutsches Blatt in einer beutschen Stadt, und unsere Gefinnungen find beutsch. Bir wollen nicht die Ehre und Burbe Deutschlands baburch geschmalert seben, bag die Reprasentang bes beutschen Bundes bei ber Unterschrift einer Rongregatte feble, welche bas wichtigste internationale Aftenstück fein wird feit jeuer gros Ben Rongregafte, welche feit 40 Jahren ben Coder bes politifchen Gus ropa bilbet. Bir möchten Preugen an ber Geite Defters reichs feben; beibe gufammen als Mandatare bes beut= beren vom Staate befoldeten Beamten eben fo gut fortgeführt werden ichen Bundes, einig im Pringip, einig in der Durdfub= tonne. Für bas bieffeitige Baiern brauchte man mindeftens 400 Do: rung beffelben, Die Grenze ber ruffifden Dacht in Guropa im Bereine mit ben Beftmachten gu bestimmen und ju ordnen.

Es ift fein hober Preis, um welchen Preugen und ber beutiche Bund biefes Poftulat ihrer Burbe erreichen fonnten. Es gilt blos Pringipien, die bereits von Rugland jugeftanden find, nachträglich als deutsche Forderungen zu erklaren!

<sup>\*)</sup> Siehe die wiener Depefche im heutigen Morgenblatt biefer Beitung.

furt fiellen, und mit Spannung feben wir bem Refultate eines Zeuer erwidert hatten, fielen fie unter den Schuffen ber Ramaffen. Schrittes entgegen, von welchem Angesichts ber gegenwartigen Lage Nach ber Landebsitte wurden am 15. b. M. die Ropfe und fpater Die Niemand mehr wird behaupten konnen, daß Defterreich dabei ein ans beres Intereffe als ein rein beutsches im Auge habe. (Dftb. Poft.) Großbritannien.

Loudon, 26. Januar. Die Berufung Baron Parfe's ins Dber= baus bildet einen Wendepunkt für ben Charafter der englischen Pairie. Er ift nicht jum erblichen Pair, fondern jum Pair auf Lebenszeit ge-Bir werden damit in die altesten Zeiten des Dberhauses gu= ruchverfest, in denen unzweifelhaft die Berufung ins Dberhaus ichon an sich für eine erbliche galt. Aber Sahrhunderte lang ift schon der Grundfas festgehalten worden, daß eine Pairie ohne weitere Rebenbeftimmung erblich gegeben ift. Erop einiger Berleihungen auf Lebens: geit hat man fogar oft die Bulaffigfett einer Berufung ins Dberhaus auf Lebenszeit bestriften. Uebrigens betrafen gedachte Musnahmen Damen, Peeresses in their own right, also schon von Saus aus eine Anomalie. Etwas Annahernbes liegt in ber Berufung ber alteften Gohne von Pairs ins Dberhaus bei Lebzeiten ihres Baters; allein bier ift boch die Magregel nur ein anticipirter Gintritt. Bir muffen baber Die Ernennung Parte's als etwas Reues ansehen. Daß es auch etwas Gutes ift, läßt fich gewiß nicht läugnen. Goll bas Dberhaus feine Funktionen als hochfter Berichtshof bes Landes behalten, fo muß ba= für geforgt werden, daß es auch eine genügende Ungabl rechtsgelehrter Mitglieder gablt. Ge ift nun aber nicht jedermanns Sache, Die Burde einer erblichen Pairie seiner Familie aufzuladen. Gin Pair hat zu reprafentiren, allerlei Erwerbewege find ibm durch das Bertommen abgeschnitten, und ein Familienvater murbe leichtfinnig handeln, wenn er obne ein großes Bermogen eine erbliche Pairie annahme, die feine Rinder und Rindeskinder ju hoflungerern, ju nobler Armseligkeit ober armseliger Noblesse verurtheilen wurde. Bei einer Pairie auf Lebens= geit ift Alles anders. Rad bem Tobe des Ernannten bort ber Bezug der Familie zur Pairie auf. Der alteste Sohn kann Raufmann, Ad= votat werben, furg, jedes Geschaft ergreifen, bas ihm gefällt und ihn ernahren fann. Es ift flar, daß man bei dem gegenwartigen Falle ein neues Pringip einführen wollte; denn Baron Parte felbft hat feine Sohne und mehrere Tochter, alfo nach englischem Rechte feine, weil nicht eine Erbtochter. Auf mannliche Seitenverwandte geht eine Pairie nach ihrem erften Inhaber nur burch ausbrucklichen Borbehalt im Ernennunge-Patente (by remainder) über. Go war g. B. bei Relfon ber Bruder im Falle bes unbecrbten Absterben bes Admirals subfituirt. Mit biefer neuen Urt Pairs harmoniren von den gegenwartigen Bestandtheilen bes Dberhauses "der gerftliche Stand", die fraft Umtes darin figenden Bifchofe und die auf Lebenszeit gemahlten reprafentativen Pairs von Frland. Man fpricht ichon von anderen Kanbidaten für die nichterbliche Pairie, namentlich werden die emerittirten Richter Maule und Patteson genannt. Go scheint benn, ebe die zweite Reform-Bill bes Unterhauses fertig wird, bas Dberhaus auf bem Bege der Umgestaltung voranzugehen.

Italien. Rom, 19. Januar. Die große Reuigfeit ift eine Masterade. Doch die Freude foll feine gange fein; benn ein eben erschienenes Polizeiprogramm verbietet wie in den Provingen, fo auch fur Rom nicht das Dastentoftum, wohl aber die Gefichtsmasten mabrend Des Strafenfarnevale, indem es biefelben fur die Abendfestini gemabren lagt. Bugleich wird bas Tragen verborgener Baffen aufs ftrengste untersagt. Uebrigens veranlagten bie Frangofen biefe liberale Bendung, wie fie denn auch die Garantien der Erhaltung der Rube und Ordnung dabet allein übernahmen. Das ftrenge Baffenverbot durfte febr an der Beit fein. Der vorgestern Abend meuchlings angefallene Genbarmerie = Offigier Strinati genieft den Ruf eines eifrigen Denungianten. Rindermorde werden haufiger. Geftern fand man einen eben gebornen Gaugling erdroffelt auf dem Immondeggaro bes Vicolo del Governo vecchio.

= Bon der italienischen Grenze, 27. Januar. Briefe aus Rom machen Erwähnung von einem Circulare bes Minifteriums bes Innern, bem ju Folge in ber Rommune eine neue Stelle, jene ber Bicegovernatori, creirt ift. Bie befannt, ift ber romifche Staat in 20 Provingen eingetheilt, beren Borftande größtentheils Geiftliche find, mit dem Titel Prolegaten oder Delegaten. Die Provinzen find wieder in Settionen abgetheilt, deren Governatori erfter, zweiter, dritter und vierter Rlaffe vorfteben (alle Laien). Diefe Geftionen begreifen jede mehrere Rommunen.

Um nun die Rechtspflege ju beschleunigen, werden laut obenange führtem Circular in Diefen Rommunen Bicegovernatori angestellt, welche die Untersuchungen in Givil- und Rriminalfallen in erfter Inftang einzuleiten und die Befolgung ber von ben Governatori erlaffenen Befehle und Polizeivorschriften zu übermachen haben werden. Die Befoldung biefer Bicegovernatori wird in monatlichen 12-15 Scubi jene ber ihnen unterftebenden Biceconcelliere in monatlichen 6-8 Scubi beffeben. Diefe Roften werden auf die Rommune nach Maggabe ihrer Bevolterung repartirt. - In einem andern Briefe aus Rom lefen wir: Um Abende des 20. wurde ein Gendarmerie-Lieutenant von Semandem mit einem Dolde angefallen, die erhaltenen Wunden zwar fcwer, aber boch nicht gefährlich. Der Thater entwischte. Man weiß nicht, ob diefer That die Politit oder eine Privatrache jum Grunde liegt, ober ob wohl vielleicht auch Beides. — Auffallend bleibt es aber immer, daß bies der zweite Fall diefer Urt ift, ber fich bier (Rom) feit 8 Tagen ereignete.

Osmanisches Reich.

P. C. Gin uns vorliegendes Schreiben aus Giliftria vom 14 Januar enthält Folgendes: Rach ben uns vorliegenden Lieferungsausbietungen ber englischen und frangofischen Intendangen ift auf bas beabsichtigte Ginruden eines großeren Truppenforps nach den Gegen: den von hier, Birfova, Matichin, Sfattichi und Tulticha fur die nachfte Beit ju fchliegen. - Großere und fleinere Abtheilungen turtifder Trup: pen treffen von ber Rrim fast wochentlich ein ; fo am 10. ein Regi ment egyptischer Infanterie, bas nach Schumla und Rasgrad Dislocirt wurde. - Der Kommandant ber Festung Schumla bat fich geno thigt gefeben, da er den Greeffen der Truppen des englifd : turtifden Rontingente nicht mehr fteuern tann, von feinem Dber-Rommando die Entlaffung einzureichen. - In einigen Ortschaften bes biefigen Diftriftes ift feit Rurgem eine Seuche unter bem hornvieh ausgebrochen. - Die Rauberbanden um Smorna waren icon gegen Ende des Som= mers etwas gelichtet worden. 3molf bis vierzehn Ropfe der Gimeon iden Bande, die damale eingebracht worben, find gerichtet. Roch immer aber hielt fich ber lette Chef ber Smyrna beunruhigenden Banben mit noch zwei Gefährten in bem nabe bei ber Stadt gelegenen Pagus-Bebirge. Diefer Rauberchef, Ramens Lucca, fatbolifcher Relt gion und geborener Dalmatiner, hatte burch bie Menge feiner Mordthaten einen mahrhaft Furcht erregenden Ramen erlangt. Bie man und unterm 17. d. M. aus Smorna melbet, ift es am 14. aber bem Ramaffentorps Bubja's endlich gelungen, ben Lucca mit feinen zwei

Rorper beim Paschalito-Konnat in Smyrna eingeliefert; die Joentitat wurde sofort erkannt und blieben die Ropfe zwei Tage lang ausgestellt. Mit diefem Lucea find die letten Glieder ber großen Ratterdichis Schen, Simeonschen und Morroschen Banden gefallen. Die Umgebun= gen der Stadt find nun mabricheinlich fur einige Beit gereinigt.

A Die Berichte vom Rriegeschauplage laufen noch immer fparlich ein und liefern wenig Bemerkenswerthes. Die Ruffen unterbalten in Nord-Sebaftopol fortwährend ein fehr heftiges Feuer, mitunter magen fie fich gegen bas Plateau vor und ichießen einige Belte und Barrafen in Brand.

Der Interims-Kommandant der Donauarmee, Ismail Pascha, befindet sich bereits in Trapezunt und wird demnächst das Truppen-Rommando in Erzerum übernehmen; in diefer Stadt ift Menefli Pafcha mit der egyptischen Division aufgebrochen, doch wird sein Marich durch den hohen Schnee bedeutend erschwert. Die Ruffen, welche in Kars nur 1200 Mann als Besatung jurudgelaffen, haben sich über ben Arpatichi zurudgezogen. Die eroberten 170 Kanonen fommen nach Alexandropol. Halim Pascha ist aus Redutkale nach Konstantinopel jurudgefehrt. Omer Pafcha war ben letten Berichten gufolge mit der Berfaffung ber neuen Ordre de bataille fur feine fleinafiatische Armee

Sobald ber Waffenstillstand ju Stande gekommen fein wird, wird Marschall Pelissier den angesuchten Urlaub nach Paris bewilligt er= halten. Die Rachricht von der Unnahme ber fünf Punkte feitens Ruß: lands war am 19. Januar in Konstantinopel noch nicht bekannt und fonnte es an diesem Tage auch nicht fein; fie konnte daber auch bort nicht, wie jest schon einige Journale wiffen wollen, Gensation erregen. Auf die Berathungen rudfichtlich ber Donau-Fürftenthumer und der Rajah legt man in Konstantinopel großes Gewicht. Bevor fich ber turfifde Botichafter, Fürst Rallimachi, nach Wien und Reichio Pafcha nach dem Orte der Ronferenzen begeben werden, muffen diefe Berathungen beendet fein, um auf den Konferenztisch gelegt werden zu konnen.

Provinzial - Beikung. Sitzung der Stadtverordneten Berfammlung

am 24. Januar. Unwesend 65 Mitglieder ber Berfammlung. Dhne Entschuldigung fehlten

Die Berren Lewald, Milde, Reichenbach, Ruffer, Rummler, Stier. Der zum Bortrag gelangte Bericht über die Berwaltung und ben Stand ber Gemeinde-Angelegenheiten ber Stadt Breslau pro 1854—55 hat, wie es

in ber Natur der Sache liegt, jum Saupt-Gegenstande Die finanziellen Ber-haltniffe der Stadt, bei deren Beleuchtung die durch die bestehende Bureau-

Hattnisse der Stadt, det deren Beleuchtung die durch die bestehende Battedus Eintheilung gegebene Neihefolge beobachtet ist. Im Wesentlichen läßt der Bericht sich solgendermaßen auß: Bollständig abgeschlossen liegt erst das Jahr 1854 vor. Die betreffenden Kassenabschlüsse, versehen mit den nöthigen Bemerkungen, sind der Stadtverordneten-Versammlung zugegangen, es darf also im Allgemeinen darauf
hingewiesen werden und der Bericht kann sich auf die hervorhebung einiger wichtiger Momente beschtänken, verbunden mit denjenigen Bemerkungen, zu welchen das Jahr 1855 Veranlassung giebt. — Der Etat für 1854 schloß bekanntlich mit einem Desizit von 19,450 Thalern. Es herrschte damals die bekanntlich mit einem Desizit von 19,450 Thalern. Es herrschte damals die Ansicht vor, dasselbe, ohne Zusluchtnahme zu außerordentlichen Maßregeln, aus den lausenden Einnahmen mit Verwendung eines Theiles der aus der Borzeit verbliebenen Bestände decken zu können. Diese Voraussesung erwies sich als unzutressend, indem am Schlusse des Verwaltungsiahres das Etats-Desizit nicht nur stehen dieb, sondern in Folge erhöhter Anforderungen an die Verwaltung sich auf den Betrag von 43,204 Thaler steigerte. Da hieredurch die vorhandenen verfügdaren Bestände der Vorzeit dis auf 39,601 Thaler zusammengeschmolzen und der für 1855 aufgeftellte Ctat wegen der nothwendigen Aufnahme von Koften zur Wiederherftellung ber durch bas Sochwaffer im Sahre 1854 angerichteten mannigfachen Befchabigungen und wegen unabweisbarer höherer Beranlagung mehrerer anderer Musgabepoften, ogar mit einem Defizit von 89,074 Thalern abschloß, mußte auf Magnah: logar mit einem Beptit von 89,074 Shalern absolop, muste auf Magnahmen Bedacht genommen werden, in welcher Beise die zureichenden Deckungsmittel sowohl für das Etats-Desizit als auch für die künftigen, der Etatsung pro 1855 nicht nachstehenden Berwaltungsbedürfnisse zu beschaffen sein möchten. Nach sougsältiger Erwägung der Umstände und Berhältnisse ward die Erhöhung der Kommunal-Personalsteuer beschlossen. Dieselbe hat dem Etats-Soll pro 1855 einen Zutritt von 41,400 Thalern zugeschrt, an den sich die abs der fortgesetzen Regulirung der Kommunal-Realsteuer mehr annangen 9600 Thaler auseihen. Bei einer um 51,000 Khaler verstärkten gewonnenen 9600 Thaler anreiben. Bei einer um 51,000 Thaler verftartten gewonnenen 9600 Thater anreihen. Bet einer um 51,000 Thater verstarten Etats-Einnahme darf der Hoffnung Raum gegeben werden, daß mit ihr unter Zuhilfenahme der noch disponiblen Bestandsgelder das Bedürfniß des Jahres 1855 vollständig zu decken sein wird. Der Etat für 1856 veranlagt die Einnahmen wie die Ausgaben mit 737,551 Thatern, nimmt aber auf mögliche Einnahme-Ausfälle Rücksicht, indem er zu deren Deckung einen Wetrag von 2158 Thatern unter den Ausgaben aufführt. — Bon diesem generellen Rachweise auf die einzelnen Berwaltungszweige übergehend, bemerkt der Bericht:

Die Schuldentilgung habe ihren ungestörten Fortgang gehabt; die kündbaren 4½- und 4½ prozentigen Kämmerei-Obligationen zur Summe von 1,200,000 Thalern sind, ohne besondere Opfer, die auf den Betrag von 190,400 Thalern, in unkündbare Stadt-Obligationen konvertirt.

Die Urmenpslege, ausschließlich des großen städtsschen Kranken-Hospitals, verursacht von Jahr zu Jahr immer größere Kosten. Im Jahre 1854 erreichten ihre Ausgaben die Höhe von 156,208 Thalern. Nach dem Etat für 1855 und den zu diesem ersolgten Nachdewilliaungen ergiebt sich die Summe 1855 und den zu diesem erfolgten Nachbewilligungen ergiebt fich die Summe von 167,274 Thalern und für 1856 haben dem Bedürsnisse angemeffen 171,176 Thaler etatirt werden mussen.

Das große städtische Kranken-Hospital erheischte 1854 einen Auswand von 48,582 Thalern zur Berpstegung von 5091 Kranken. Im Durchschnitt befand sich jeder Kranke 26½ Tag in der Pstege und verursachte einen Kostenauswand von 8% Thalern. Die mit dem Hospital verbundene Gefangenen-Kranken-Anstalt verpstegte 967 Personen.

Aus der Kämmerei-Euter-Berwaltung schied das im namslauer Kreise gelegene Gut Strehlis durch Verkauf. Es ist in Absicht genommen, den erhaltenen Kausschilding mit 70,200 Thalern in anderen Grundfrücken anzulegen.
In der städtischen Kener-Assekuanz waren 1854 3135 Gebände zum

In der städtischen Feuer-Affekuranz waren 1854 3135 Gebäude zum Werthe von 34,964,700 Thtr. versichert. Wegen zwei bedeutender Brande bes auf dem Armedische des auf dem Grundftücke zum russischen Kaiser in der Matthiasstraße und des der Kirche zu St. Salvator mußten 3½ Sgr. Beitrag vom Hundert ausgeschrieben werden. Für 1855 hofft man mit einem Beitrage von

21/2 Sgr. auszukommen. Das ftabtifche Leihamt lieh 1854 auf 32,774 Pfandftucke 160,101 Thir. aus, erhielt darauf zurück 157,678 Thir. und erzielte aus feiner Berwaltung

einen Reinertrag von 2310 Ihlen. Die Bankgerechtigkeiten-Dbligations Schulb fand in den Jahren 1854/55

ihre vollständige Abburdung. Bu tilgen bleiben noch die seit dem Jahre 1833 ausgegebenen unverzinslichen Zinsscheine gur Summe von 203,197 Thalern. gur die von der Stadt feither getragenen Kriminalkoften ift die Rentificirung eingeleitet. Man glaubt mit dem von dem königl. Kommissarius
aufgestellten Receß sich einverstanden erklaren zu können, wenn Justiz-Fiscus aufgestellten Reces sich einverstanden erklaren zu können, wenn Auftiz-Fiscus die erhöbene Nachsorderung für die Jahre 1853 55 fallen läßt. Die zu zah-lende Jahresvente wird auf 11,900 Thaler zu stehen kommen. Das Polizei-Gefängniß nahm 1854 9922 Personen in Haft. Der Kommune steht eine Erhöhung der Polizei-Gefängniß-Berwaltungskoften in Aus-sicht durch die nothwendig gewordene Erweiterung dieser Strasanstalt. Auf dem Gebiete der Kirchen-Berwaltung fand die Fortsehung der Berhandlung über die Rongenisation des Stadt-Konsistariung katt.

handlung über bie Reorganisation bes Stadt-Konfiftoriums ftatt. sanotung uber die Reorganisation des Studi-Konfistoriums katt. In Ausficht steht die Einführung einer revidirten Stoltar-Ordnung, andererseits die Aussösung des Instituts der General-Substituten aus Mangel an Bewerbern. Bur Beschaffung ausreichender seelsorgerlicher Kräfte ward das Lectorat bei St. Bernhardin wieder hergestellt, die Dotirung der Lectorenstellen verbessert. Die Kämmerei leistete 1854 an die Fonds der Kirchen städtischen Patronats 5750 Thaler Zuschüffe.

Wie wir horen, wird Defterreich einen Antrag dieser Art in Genossen beim Nachtseuer im Gebirge zu überraschen. Es wurde auf Der hierorts vorhandenen höheren Unterrichts-Unstalten ftabtischen und ber nach sten Gibung ber Bundesversammlung zu Frant- Dieselben unverweilt geseuert. Nachdem die Banditen ohne Erfolg das fremden Patronats besuchten im Winterhalbjahre 1854/55 3851 Schuler. In den Privatschulen befanden sie Banditen ber and Green bein General Bufammen in fammtlichen Unterrichte-Unftalten 16,721 Schuler, darun= ter 9925 evangelische, 5341 katholische, 69 chriftkatholische, 1386 judische. Die 1854 gezahlten Kämmerei-Zuschüffe betrugen für die höheren Unterrichts-Unstalten 11,941 Ahaler, für die Elementarschulen 17,854 Thaler, die Schulgel-ber für Armenschüler 12,797 Thaler, im Ganzen die Kammerei-Beihilse zu Schulzwecken 42,593 Thaler. Die Sonntagsschule frequentirten 320 Sand-

Die Kommunal-Personalstener hatte 1854 20,756 Kontribuenten, welche 119,696 Thir., die Realstener 3480 fteuerpflichtige Grundstude, welche 100,373 Bei 9482 Steuerpflichtigen mußte bie erekutivifche Gin= giebung verfügt werben; bei 2255 Kontribuenten blieb diefelbe fruchtlos. Dieberlaffungen wurden in 1854: 1201, in 1855: 1397 angemelbet. Um Schluffe bes verfloffenen Jahres schwebten noch in ber Regulirung 616 Rieberlaffungen. Fortweisungen, in Folge Richtentrichtung Des Einzugsgeldes, wurden erekutirt in 1854: 126, in 1855 87.

Das Nachtwachtwesen erforderte 1854: 17,471 Thlr., die städtische Marsstall-Berwaltung 11,856 Thlr., die Straßenveinigung 8676 Thlr., die Straßenbeleuchtung 23,290 Thlr.
Die städtische Sparkasse hatte in demselben Jahre ein Interessen-Kapital

von 1,681,046 Thalern, ihr Reservefonds betrug 77,309 Thaler. Bei der städtischen Bant erreichte der Gesammtverkehr die Sohe von 21,315,148 Thir. Berwaltungsfoften 4869 Thir., abgelieferter Reinertrag 10,329 Thir.

Quartierpflichtige Brundftucke waren 2954, bequartirt mit 71,178 Ge-

meinköpfen im Durchschnitt auf die Dauer von 7 Tagen. Der Bericht soll mit dem Kämmerei-Haupt-Etat für 1856 gedruckt und in einer ausreichenden Anzahl Exemplaren der Versammlung überwiesen

Un diesen Vortrag reihte sich die Mittheilung des neuesten Jahresberichts der Wunster'schen Jubiläums-Stiftung, des Bau-Napports für die Woche vom 21. die 27. Januar und eines Schreibens des Magistrats, worin die Berfammlung angegangen wurde, feche Mitglieder aus ihrer Mitte zu ber gemischen Kommission zu ernennen, welche sich mit Erörterung der Frage beschäftigen soll, ob und in weit Befreiungen vom Feuerlösichienste für zu-lässig zu erachten seien? Die Bersammlung überwies die Borlage ihrer Wahl-Kommission, um geeignete Persönlichkeiten in Borschlag zu bringen. Zu Deputirten für das diesjährige Ersah-Aushebungs-Geschäft ernannte die Bersammlung, nachdem sie vorher die Dringlichkeit des Wahlantrages

anerkannt, die Berren Berendt und Benmann.

Die befchloffenen Bewilligungen betreffen: 620 Thaler Roften gum Bau bes Gisbrechers an ber Sandbrucke, unter nachträglicher Genehmigung bes mit dem ausführenden Berkmeister geschlossenen Bertrages; 200 Thaler Beitrag zu den Koften für Erneuerung eines Eisbrechers in der Nahe am Laufstege über die Ober. Den Ban führt der Eigenthumer der Laufbrucke; 50 Thaler Remuneration für Ertheilung des Stotter-Heil-Unterrichts im I. 1855; 12 Thaler Theuerungs-Zulage für die Krankenwärterin am Hospital zum heil. Geist; die mit 10 Thalern monatlich seitgeseitet BerpflegungsKompetenz für jeden Inquilinen des St. Trinitatis-Hospitals; die Kostpreise
für das Kranken-Hospital zu Allerheiligen pro 1. Quartal d. und die Preise,
zu denen der disherige Fleisch-Lieferant die Fleisch-Lieferung für die genannte
Kranken-Anstialt im I. 1856 zu übernehmen sich erboten hat.

Kranten-Unstalt im J. 1856 zu übernehmen sich erboten hat.

Dem Begehr, den Etat des XI/M-Jungfrauen-Hospitals pro 1855 für das Jahr 1856 zu prolongiren, ward seitens der Versammlung nicht gewillschrt, dieselbe beantragte Ansertigung und Vorlage eines neuen Etats, gestügt auf den noch in Kraft besindlichen Beschluß, nach welchem jedes Institut, das Juschüsse aus der Kämmerei empfängt, seinen Etat alljährlich neu anzusertigen und zur Festesung zu überreichen hat.

Der für die Verwaltung der höheren Töchterschule zu St. Maria-Magdalena pro 1856 aufgestelte Etat, der zur vollständigen Deckung seiner mit 7806 Thalern veranlagten Ausgaben eines Kämmerei-Juschusses von 1706 Thalern bedarf, erhielt die Senehmigung. Dabei erging an den Magistrat der Antrag, in Erwägung zu nehmen, ob und auf welche Weise bei den im lausenden Jahre in Antrag zu bringenden Vraissstätionen, das durch die Beibehaltung der Gehälter der Lehrer an der höheren Töchterschule auf ihrer Früheren Hohe für diese Eehrer im Vergleich zu den verdesserten Dotieungen bei den übrigen höheren Unterrichts-Anstalten etwa hervortretende Misver-

bei den übrigen höheren Unterrichts-Unstalten etwa hervortretende Misvershältnis auszugleichen sein möchte.

Zur Feststellung gelangten auch die Etats für die Berwaltungen der Forstreviere dei den Kämmerei-Gütern, des Jiegeleibetriedes zu herrenwiesen und für die Hauptverwaltung der Güter. Die Reinerträge aus den ForstRormaltungen und aus dem Fieseleishetriebes der Forst-Berwaltungen und aus dem Ziegeleibetriebe, bessen Fortstellung beschloffen wurde, bilben mit den Pachtgefällen fur die Dominial-Ländereien, den Jinfen, Renten und sonstigen Rugungen die Einnahme bes Saupt-Etats der Giter, die nach Maßgabe der Festsetzung für 1856 auf 35,853 Thaler zu stehen kommt, und nach Abzug der mit 8936 Thalern etatirten Ausgaben einen Reinertrag von 26,916 Thalern verspricht. Zu bemerken ist, daß in der Einnahme der Erlös aus dem ertraordinären Holzeinschlage in den Miederschhansdorfer Forsten mit 10,000 Thalern und in der Ausgabe 3000 Thir. Kosten zu Neubauten bei dem vorgenannten Gute inbegriffen sind. Hübner. Voigt. Dr. Grätzer. E. Jurock.

## Berliner Borfe vom 30. Januar 1856. Fonds:Courfe. || Roln=Minben Pr. 41 101 Br.

| Freiw. St.=Unl  41/2   1001/2 bez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bito II, Em 5          |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| St.=Uni. v. 1850 41 101 GL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bito II. Em 4          | 90 3/4 Br.            |
| bito 1852 4½ 100 3/4 bez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bito III. Em 4         | 90 3/4 bez.           |
| bito 1853 4 96 1/4 Br.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bito IV. Em 4          | 891/2 bez.            |
| bito 1854 4½ 101 GL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mainz = Lubwigsh. 4    | 1211/2 bez.           |
| bito 1854 42 101 Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | 56 u. 56 1/4 bez.     |
| bito 1855 4½ 101 bez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | 93 bez. u. Gl.        |
| Pram.=Unl.v.1855 31 112 1/4 bez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bito Prior 4           | 931/2 (3)[            |
| St.=Schuld=Sch 31 88 1/4 bez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bito Pr. Ser. I. II. 4 | 93 1/4 (8)1.          |
| Seehbl. = pr. = Sdy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bito Pr. Ser. III. 4   | 93 (31.               |
| Preuß. Bank-Unth. 4 1951/2 beg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bito Pr. Ser. IV. 5    | 102 4 bez.            |
| Pofener Pfanbbr. 4 101 4 Br.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bito Bweigbahn. 4      | 681/2 bez.            |
| bito 3½ 91 1/4 Br.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Norbb. (Fr.=Bith.) 4   | 58 3/4 à 1/4 bz. u. G |
| Ruff. 6. Unl. Sigl   5   95 bez. u. Br.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bito Prior 5           |                       |
| Polnische III. Em 4 921/2 bez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oberfchlefifdje A 31   | 215 bez. u. Gt.       |
| poln. Dbl. à 50081. 4 85 bez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bito B. 31             |                       |
| bito à 30081. 5 92 Gl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bito Prior. A 4        |                       |
| bito à 2008t- 19 3/4 St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bito Prior. B 31       |                       |
| Samb. Pr.=Unt 65 % GI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bito Prior. D 4        |                       |
| Marie Control of the | bito Prior. E 31       |                       |
| Aftien=Course.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rheinifche 4           | 111 à 110 bez.        |
| Machen=Maftrichter 4  591/2 bez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bito Prior, Stm. 4     | 110 bez.              |
| bito Prior 41 91 4 bez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bito Prior 4           | 901/ (81.             |
| Berlin-Bamburger 4 113 bez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bito Prior 31          | 841/2 (3)1.           |
| bito Prior. I. Em. 41 102% St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stargarb-Pofener. 31   | 95 37 Bez.            |
| bito Prior. II. Em 101% GL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bito Prior 4           |                       |
| Berbacher 4 153 4 bez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bito Prior 41          |                       |
| Breslau-Freiburg. 4 1401/2 à 140 bez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Withelms=Bahn . 4      |                       |
| bito neue 4 129 bez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bito neue 4            | 168 bez.              |
| Röln-Mindener 31 162 4 à 1/4 bez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bito II. Prior. 4      | 89 1/ etw. bez.       |
| Mornisment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | 7                     |

Die Borfe blieb fehr gunftig geftimmt und das Geschäft außerordentlich lebhaft. Nachft ben öfterreichischen Effetten waren heute befonders thurin-gifche Bant-Attien zu fteigenden Preifen fehr gefragt; auch in Maing-Budwigshafener wurde mehreres umgefest.

Serestan, 31. Jan. [Produttenmartt.] Much heute febr flauer Getreibemartt, gang ohne Raufluft. — Rleefaaten wenig zugeführt, Begehr

Beizen, weißer bester 137—145 Sgr., guter 120—130—132 Sgr., mittler und ord. 95—110—113 Sgr., gelber bester 128—136 Sgr., guter 110 bis 120 Sgr., mittler und ord. 70—80—100 Sgr., Brennerweizen 60 bis 70 bis 80 Sgr. Noggen 86pfd. 109—110 Sgr., 85pfd. 106—107 Sgr., 84pfd. 103 bis 105 Sgr., 82—83pfd. 97—101 Sgr., — Gerste 70—74—77 Sgr. — Hafer 37—43 Sgr., Schommerraps und Sommerrähsen 110—114—120 Sgr., Sdefaat: rothe hochseine 18%—19% Ahst., seine 17—17½—18 Ahst., abfallende Sorten 14—16½ Ahst., hochseine weiße 26—27 Ahst., feine 23 bis 25 Ahst., mittle 20—22 Ahst., ord. 10—18 Ahst.